# Luther

## und die Juden

Dargestellt nach Luthers Schrift: "Wider die Züben und ihre Lügen" von 1543

Von Joachim Noack cand. theol

Siegt der Jude mit Hilfe seines margistischen Glaubensbetenntnisses über die Bölter dieser Welt, dann wird seine Krone der
Totenkranz der Menschhelt sein, dann wird dieser Planet wieder,
wie einst vor Jahrtausenden, meuschenleer durch den Aether ziehen.
Die ewige Natur rächt unerbittlich die Uebertretung ihrer Gedote.
So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre,
kämpfe ich für das Wert des Herrn.

Abolf hitler (Mein Rampf, Geite 69/70).

Preis 10 Pfennig

Die vorliegende Schriff Luthers, die wir im Auszug und in unser Schriffdeutsch übertragen bringen, stammt aus dem Jahre 1543. Luther hat sie also im abgetlärten Alter, drei Jahre vor seinem Tode versaßt. Mit großer Schärfe hatte er sich schon früher (1514) gegen die Juden gewandt. Von 1521 ab nimmt er ihnen gegenüber eine wesentlich freundlichere Stellung ein, ist jedoch gegen Ende seines Lebens ein ganz entschiedener Judengegner geworden, dies beweisen auch seine anderen Judenschriften: "Wider die Sabbather" und "Vom Schem Hamphoras". 1543.

Zubeziehen durch den Verlag M. Lühr, Berlin W15, Kurfürstendamm 225

#### Borwort.

Die hier dargebotene Schrift Luthers ist so wichtig, daß sie allen Bolksgenossen zugänglich sein muß, zeigt sie doch deutlich die starke Liebe des großen Reformators zu seinem deutschen Volke. Sie wird ihn daher in vieler Herzen wieder lebendig erstehen lassen und manchen anzegen, einmal zu seinen anderen Schriften zu greisen, um sich von ihm führen zu lassen.

Auch vielen "Deutschen Christen", die um ihr Bolk und ihr Baterland ringen, und die um eine solche Waffe für ihren Kampf baten, soll dieses Heft dienen.

Des billigen Preises wegen kann die Schrift leider nur im Auszug erscheinen\*). Wo es die klare Fortsührung des Gedankenganges erfordert, sind verbindende Stücke — in der Hauptsache Anklänge an die Gegenwart oder erklärende Zusäte — eingefügt.

Möge nun dieses Heftchen hinausgehen, um mit dazu beizutragen, die neue Deutsche Kirche zu bauen, zum Segen unseres Volkes und des Oritten Reiches.

Die Zahlen vor dem Text geben die Seitenzahl von Bb. 53 an.

<sup>\*)</sup> Die vollständige Schrift ist in der Weimarer Ausgabe (Kritische Gesamtausgabe) Bd. 53 zu finden.

#### Einleitung.

Seit den ältesten Zeiten hat es in der Geschichte Männer gegeben, die sich aus banger Sorge um die Zukunft ihrs Volkes dem anwachsen=

den Einfluß des jüdischen Geistes entgegengestemmt haben.

Und wenn wir in die Menschheitsgeschichte zurücklicken, so läßt sich unschwer erkennen, daß eine Abneigung gegen alles Jüdische dem Nichtsieden von vornherein im Blute liegt, eine Abneigung, die sich um so stärker geltend macht, je artreiner und unverbildeter der Mensch ist. Sie schwindet gänzlich nur dort, wo Entartung Plaz gegriffen hat, wobei der Grad der Entartung meßbar ist an der Stärke eben dieser Abneisgung. Völlige Entartung und damit Verfall ist überall dort anzutreffen, wo das natürliche Empfinden sich nicht mehr urgefühlsmäßig (instinks

tiv) bei Annäherung des Juden auf Abwehr einstellt.

So ist es zu erklären, daß die Besten unseres Volkes, die wir eben deshalb zu den Besten zählen, weil deutsches Wesen und deutsches Empsinden am unverdorbensten und sichersten in ihnen zum Ausdruck kommt, zu allen Zeiten eine starke, weil rassisch bedingte Abneigung gegen alles Jüdische gehabt haben. Wollen wir den Weg zu uns selbst zurücksinden, so kommt es darauf an, daß wir uns den Stimmen der Vergangenheit öffnen, wenn anders wir ernstlich für den Wiederaussstieg unseres Volkes kämpsen wollen. Hören wir auf diese Stimmen, so können wir nicht im Zweisel darüber bleiben, wie wir uns zu der so brennend wichtigen Lebensfrage unseres Volkes und unserer Kirche der jüdischen Frage — zu stellen haben. Und es wird uns surchtbar deutlich, was alles wir versäumt haben. Es wird uns auch das klar, daß die Prägung des nichtssagenden Schlagwortes von der Vergötzung der Rasse nur einem entarteten Geschlecht wie dem unsern vorbehalten bleiben konnte.

Es ist bekannt, daß judenfeindliche Bewegungen bis in die älteste Zeit hinein feststellbar sind. Schon das allein sollte uns zu denken geben. Ganz besonders nachdenklich aber muß es jeden vorurteilslosen, ernsten Menschen stimmen, daß auch innerhalb unseres eigenen Volkes alle für das Geistesleben unserer Nation bedeutungsvollen Männer mit ganz wenigen Ausnahmen dem Judentum ablehnend gegenübergestanden

haben.

Wir denken z. B. — um nur einige wenige zu nennen — an Friedzich II. von Hohenstaufen. Dieser veranlaßte es, daß die Juden von allen öffentlichen Aemtern serngehalten wurden, ebenso handelte jener andere Friedrich II., der Große, sonst ein gewiß in jeder Beziehung freisinniger Kerrscher.

Herder schreibt einmal<sup>1</sup>): "Das Bolk Gottes... ist Jahrtausende her, ja fast seit seiner Entstehung eine parasitische Pflanze auf dem

Stamme anderer Nationen . .

Wir wissen auch von Goethe, daß seine Stellung zu den Juden nicht eben freundlich war. Er sagt<sup>2</sup>): "Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt . . . es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker. — In diesem Sinne dulden wir keinen Juden unter uns: denn wie sollten wir ihm den Anteil an der höchsten Kultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verleugnet?"

Eine treffende Kennzeichnung gibt auch das Wort:

Und dieses schlaue Volk "sieht Einen Weg nur offen: solang die Ordnung steht. fo lang hat's nichts zu hoffen."3)

Ernst Morig Arndt') meint: "Man sollte die Einfuhr der Juden in Deutschland schlechterdings verbieten und hindern — Die Aufnahme fremder Juden, die es nach unserem Lande gelüstet, ist ein Unheil und

eine Best unseres Bolkes."

Moltke5) hält sie für "einen Staat im Staate mit geheimen Oberen". Bismarck sagte in einer Landtagsrede des Jahres 1847: "Wenn ich mir gegenüber als Repräsentanten der geheiligten Majestät des Rönigs einen Juden denke, dem ich gehorchen foll, so muß ich bekennen, daß ich mich tief niedergedrückt fühlen würde, daß mich die Freudigkeit und das aufrechte Ehrgefühl verlassen würden, mit welchem ich jekt meine Pflichten gegen den Staat zu erfüllen bemüht bin. Ich teile diese Empfindung mit der Masse der niederen Schichten des Volkes und schäme mich dieser Gesellschaft nicht."

Solcher Stimmen ließen sich eine Unzahl anführen, diese wenigen hier gebrachten genügen jedoch vollkommen, die Stellung artreiner. nordischer Menschen gegenüber dem "Ferment der Detomposition")

deutlich zu machen.

Es erscheint uns Heutigen unbegreiflich, wie die Kirche vergangener Jahrzehnte an all diesen durch vorurteilslose, besonnene und gewiffen= hafte Beobachtung gewonnenen Erkenntnissen hat achtlos vorübergehen können — daß sie selbst dann noch achtlos daran vorüberging, als schon die Welle völkischer Begeisterung im deutschen Volke aufbrandete, als der gesunde deutsche Sinn anfing, sich aufzubäumen gegen jüdischen Geist und jüdische Vergewaltigung.

Diese Kirche war reif zum Abbruch, sie verdiente nicht mehr den Namen "Deutsche evangelische Kirche". Das mag sie selbst empfunden haben, denn nur so ist es verständlich, daß sie gegenüber allem, was sich einsetzte für eine Verbindung des Deutschtums mit dem Christentum

) Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre II, 2 und III, 9 und 11.

3) Goethe: Jahrmarktsfest zu Plundersweilen, Bers 320 f.
4) Blick aus der Zeit auf die Zeit (1814).
5) Hellmuth v. Moltke: Darstellung der inneren Verhältnisse in Polen, 6. 39 f., Berlin, 1832.

6) Mommsen: Römische Geschichte, 7. Aufl., Bd. 3. S. 549. Berlin 1882.

<sup>1)</sup> Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Teil 3, S. 97 ff., Leipzig 1787.

eine abweisende Haltung eingenommen hat, daß sie selbst vor der Wortzverbindung "Deutschchriftentum" als vor einer schrecklichen Verirrung

drei Kreuze zu schlagen nicht umhin konnte.

Es gilt nun, Versäumtes nachzuholen, alte Schuld abzutragen. Kant sagt einmal'), daß die Erhaltung des Judentums in erster Linie das Werk der christlichen Kirche sei. Und Chamberlain sügt hinzu'): "Hätten wir den Juden nicht feierlich zu unserem Ohm ernannt, er wäre bei uns ebensowenig heimisch geworden wie der Sarazene. — Der Jude war ein geseites Wesen — die bloße Tatsache, daß er Jesum Christum gekreuzigt hatte, umgab ihn mit einem seierlichen, Furcht erregenden Nimbus. Und während das Volk auf diese Weise gesesselt wurde, studierten die Gelehrten Tag und Nacht in den Büchern der Hebräer: von den Aussprüchen jüdischer Hirten, wie Amos und Micha, getroffen, sielen die Denkmäler einer Kunst, wie sie die Welt nie wieder erblickt hat ——"

Es ist den meisten so gut wie unbekannt, daß Luther ein ausgessprochener Gegner des Judentums gewesen ist. Insbesondere all die, die es in erster Linie angeht, legen hier eine bewunderungswürdige Unkenntnis an den Tag: Die zünftigen Theologen kennen "ihren" Luther, aber "diesen" Luther, der ein lauter Rufer im Streit gegen die Feinde unseres Volkes sein sollte — und wollte, ihn kennen sie nicht. Und wo sie ihn kennen, gehen sie mit einem "verzeihenden Lächeln" über ihn hinweg. Diese erschreckende — und vieles erklärende — Unkenntnis hat ihren Grund nicht zuletzt darin, daß die die Judenfrage berührenden Lutherschriften kaum erreichbar und zugänglich sind, sinden sie sich doch nur in den Gesamtausgaben der Werke Luthers. Diese aber gelangen nicht oder doch nur selten in Privatbesitz, da sie infolge ihres Umfanges im Preise unerschwinglich sind. In allen gestürzten Lutherausgaben, also in den Hausausgaben finden sich diese Schriften — als zu unwichtig!!! — nicht. Sie sind daher dem Durchschriften dem Laien unbekannt.

Diese Unkenntnis zu beheben, soll die vorliegende kleine Schrift diesnen. Der Bund für Deutsche Kirche legt sie vor anläßlich des 450. Ges

burtstages des großen Reformators.

Der vorliegende Text zeigt eindeutig Luthers Stellung.

Es erscheint nun die Frage, weshalb denn Luther nicht das jüdische Allte Testament abgelehnt habe, verständlich. Sie soll deshalb hier kurz erörtert werden.

In der Tat hat Luther eine Zeitlang gezögert, das Alte Testament als heilige Schrift in die Bibel aufzunehmen. Daß er es dann doch tat, erklärt sich aus der damaligen Zeit. Luther kannte die Quellen noch

2) Chamberlain: Grundlagen des 19. Jahrh., 14. Aufl., München 1922.

<sup>1)</sup> Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft, all= gemeine Anmerkungen zu 3.

nicht so, wie wir sie heute kennen. Er erkennt es aber nicht in allen seisnen Teilen als gleichwertig an, sondern beschränkt seine Geltung nur auf das, "was Christum treibet", "den Text haben sie für sich, und kommen getrollt mit ihrem Mose, aber es heiße Gottes Gesetz oder Mensichen Gesetz, so will Christus kurzum ungebunden sein." — (1527, Kirschenpostille.)

Auch das Mosegeset (die 10 Gebote) erkennt er nur an, soweit es mit der natürlichen Moral aller Völker übereinstimmt. "Also ist auch das nicht alle in Moses Geset: Du sollst nicht morden, ehebrechen, stehlen usw., sondern das natürliche Geset in jedermanns Herze geschrieben . . . Darumb ist Vilderei und Sabbath und alles, was Moses mehr und über das natürliche Geset (hinaus) geset hat — frei, ledig und ab und ist allein dem jüdischen Volk insonderheit gegeben. — — Darum laß man Mose der Juden Sachsenspiegel sein und uns Heiden unverworren damit. — — Das Geset Moses gehet allein die Jüden an." (Wider die himmlischen Propheten, 1524/25.)

In der Vorrede auf das Alte Testament (1523) sagt er: "...aber weil solches Testament nicht aus Gottes Gnaden, sondern aus Menschen werken stammt, mußte es alt werden und aufhören. — Und mußte ein anderes Testament kommen, das nicht alt wurde, auch nicht auf unsern Tun, sondern auf Gottes Wort und Werk stünde, auf daß es ewiglich währe!"

So hat Luther das jüdische Testament seiner Stellung dem Judenstum gegenüber entsprechend bewertet; daß er es nicht, wie er es zweisselsohne heute tun würde, vollkommen abgelehnt hat, sag an seiner Zeit und Entwicklung. Er hat ihm aber eine ganz untergeordnete Rolle

zugewiesen.

## Wider die Jüden

## und ihre Lügen.

Zunächst spricht Luther in dieser Schrift von der Zerstreuung der Juden und wendet sich gegen das Märchen vom "auserwählten" Volk:

(418) "Denn solch grausamer Zorn Gottes swie er sich in der Zerstreuung beweist zeigt allzu genug an, daß sie gewißlich müssen irren und unrecht fahren, solchs mag ein Kind begreifen. Denn so greulich muß man nicht von Gott halten, daß er sollt sein eigen Volk so lange, so greulich, so unbarmherzig strafen. Wer wollte an solchen Gott gläu-ben, hoffen oder ihn lieben? Darum läßt dies zornig Werk darauf schließen, daß die Jüden, gewißlich von Gott verworfen, nicht mehr sein Volk find."

Nun kommt er auf die Frage: warum bilden sich die Juden ein, das auserwählte Volk zu sein? Sie tun es, weil sie von den Erzvätern Hierauf entgegnet Luther, indem er in unserer Schrift abstammen.

fortfährt:

(419) "Sie haben einen Grund, darauf pochen sie und troßen über die Maßen hoch, das ist, sie sind von den höchsien Leuten auf Erden geboren, von Abraham, Sara, Haak, Rebekka, Jakob . . . Daher rühmen sie sich, die Edelsten, ja allein edle Menschen auf Erden zu sein. Wir Heiden sind gegen sie und in ihren Augen nicht Menschen, sondern kaum wert, daß wir armen Würmer von ihnen geschätzt [d. h. beachtet] merden.

: (420) Denn wir sind nicht des hohen, edlen Geblüts, Stammes, Geburt und Herkommens. Johannes der Täufer strafte sie hart darum und sprach: Rühmet euch nur nicht, daß ihr Abrahams Samen seid und hieß sie nicht Kinder Israel, sondern Schlangengezichte."

(Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, daß ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Matth. 3, 7.)

Wir denken an das Wort Jesu an die Juden: "Ihr habt zum Bater den Teufel, und eures Baters Gelüste wollt ihr vollbringen." (Joh. 8, 44.)

Und nun spricht Luther in nicht mißzuverstehender Weise über die Juden:

(433) "Sie sind die rechten Lügner und Bluthunde, die nicht allein die ganze Schrift mit ihren erlogenen Glossen von Anfang bis noch das her ohne Aushören verkehrt und verfälscht haben'). Und all ihres Herzens ängstlich Seuszen und Sehnen und Hoffen gehet dahin, daß sie einmal möchten mit uns Heiden umgehen, wie sie zur Zeit Esthers in Perssien mit den Heiden umgingen'). D, wie lieb haben sie das Buch Esther, das so sein stimmt auf ihre blutdürstige, rachgierige, mörderische Besgier und Hoffnung; kein blutdürstigeres und rachgierigeres Volk hat die Sonne je beschienen, als die, die sich dünken lassen, sie seien darum Gottes Volk, daß sie sollen und müssen die Heiden morden und würgen."

Man vergleiche hierzu den Bericht aus Mommsens Kömischer Geschichte V, 543. Danach sind im 2. Jahrhundert die Juden auf der Insel Inpern in der Mehrzahl gewesen. Sie kommen auf den Gedanken, einen jüdischen Staat zu bilden, es stehen ihnen jedoch zur Verwirkslichung ihrer Absicht die übrigen nichtjüdischen Bewohner der Insel im Wege. Nach alttestamentarischem Vorbilde aber weiß man diese zu beseitigen, und das innerhalb eines Tages. 240 000 sollen an jenem Tage getötet worden sein.

Aber hören wir Luther weiter:

(436) "Sonst hat durchs ganze Regiment des Volkes Israel nichts andres gegangen, denn Gottes Wort lästern, verfolgen, spotten, sodaß man solch Volk muß nach den Historien nennen: Prophetenmörder und Gottes Worts Feinde. Das kann niemand anders urteilen, wer die Biblia lieset."

Ein "unverdächtiger" Zeuge läßt sich hier heranziehen, um die Richtigkeit dieser Meinung zu erweisen. Der Prophet Ieremia schreibt: "Ein Freund täuscht den andern und redet kein wahres Wort; sie sleißigen sich darauf, wie einer den andern betrüge, und ist ihnen leid, daß sie es nicht ärger machen können." (Jerem. 9, 5.)

Luther zieht schon damals daraus die Lehre:

(446) "Darum hüt' dich vor dem Jüden und wisse, wo sie ihre Schulen haben, daß daselbst nichts andres ist denn ein Teufelsnest, dars in eitel eigner Ruhm, Hochmut, lügen und lästern, Gott und Menschenschänden — getrieben wird aufs allergiftigste und bitterste, wie die Teusel selber tun. Und wo du einen Jüden siehest oder hörest lehren, da

<sup>1)</sup> Anmerkung. Ein Beispiel dieser Verfälschung sei hier für viele genannt: Vgl. Mark. 13,18 "Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Binter" mit Matth. 24,20: "Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter" [oder am Sabbat]. Dieser Zusat ist eine von den jüdischen Sabbats vorschriften gebotene Verfälschung.

²) Bgl. Buch Esther 8,11, 9,5,6,15,16. Welche sinnlose Umdeutungen unssere Theologen hier vorgenommen haben, zeigt erbaulich die Anmerkung zu Esther in Büchners Hand-Konkordanz, 29. Aufl., Leipzig 1927 (!), S. 375: "Esther = eine arme, gefangene, schöne und fromme (!) Jüdin. Ein Vorbild der christlichen Kirche." (!)

denke nichts andres, denn daß du einen giftigen Basilisken') hörest, der auch mit dem Gesicht die Leute vergiftet und tötet

(447) Denn sie haben ja der keine Berheißung, der sie sich trösten könnten, sondern nur das, was sie aus ihrem irrigen Dünkel in die Schrift schmieren."

Das Alte Testament ist voll von solchen Dingen, die sie aus "ihrem irrigen Dünkel" in die Schrift geschmiert haben. Ein ganz unglaub= licher geistiger Hochmut tritt uns hier auf Schritt und Tritt entgegen.

So heißt es einmal bei Jesaja: "So spricht der Herr: siehe, ich will meine Hand zu den Heiden aufheben und zu den Völkern mein Panier aufwerfen, so werden sie deine Söhne in den Armen herzubringen und deine Töchter auf den Achseln hertragen. Und Könige sollen deine [der Juden] Pfleger und ihre [der Nichtjuden!] Fürstinnen deine Säug-ammen sein. Sie [die Nichtjuden] werden vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken." (Jes. 49, 22 f.)2)

Der veremigte Führer des Bundes für Deutsche Kirche3), Dr. Nied= lich, bemerkt dazu treffend: "Wenn ein Volk durch eine Verheißung wie Jes. 49, 22 die eigenen Volksgenossen zum eisernen Willen erzieht, alle zu unterjochen, so ist das verständlich. Irrsinnig aber und zum Selbst= mord entschlossen muß jedes andere Volk sein, das solchen Satz zur "hei= ligen Schrift" für seine Volksgenossen macht. — — (Niedlich: Jahwe oder Jesus?, S. 33. Verlag Dürr.)

Luther fährt nun fort:

(450) "Wir Christen haben unser neues Testament, das zeuget uns gewiß und genug vom Heiland. Daß aber an den die Jüden nicht glauben, da fragen wir nichts danach, gläuben viel weniger ihrem verdamm= ten Glossieren und lassen sie immer hinfahren. Darum will ich mit keinem Jüden mehr zu tun haben — laß sie fahren!"

Wie oft hört man nun den gedankenlosen Einwurf, daß es doch auch anständige Juden gebe, die viel Gutes tun, gedankenlos deshalb, "weil in ihm schon das Geständnis liegt, daß der Jude eben im allgemeinen nicht anständig ist" (Theodor Fritsch). Und durch die Ausnahmen wird bekanntlich die Regel nur bestätigt.

<sup>1)</sup> Eine giftige Schlange, die durch bloßes Anhauchen oder Ansehen töten fann.

<sup>2)</sup> Aehnliches hat sich auch in das Neue Testament eingeschlichen. Vgl. z. B. das den klaren Gedankengang völlig zerkörende Einschlichen. Bgl. 3. B. das den klaren Gedankengang völlig zerkörende Einschliehel Joh. 4,22: "Denn das Heil kommt von den Juden" — falls diese Stelle nach dem Urtext überssetzt nicht heißen muß: "Denn das ist die Rettung von den Juden". Diese mögliche Uebersetung würde den Gedankengang nicht stören, sondern ihn vervollständigen. Ein anderer echt jüdischer Gedanke sindet sich Matth. 19,28, das Wort von den 12 Stämmen. Dies hat man Christus in den Mund geslegt, dabei aber übersehen, daß kurz darauf das Gegenteil gesagt wird, Matth. 20,23. Die erstere Stelle entspricht durchaus dem rabbinischen Grundsate, an den 12 Stämmen festzuhalten. Das Wort soll zweisellos ausdrücken, daß keine anderen Menschen als Juden in den Himmel aufgenommen werden. (Vgl. auch Laible: Jesus Christus im Talmud.)

<sup>3)</sup> Geschäftsstelle: Berlin-Lichterfelde, Ringstr. 71.

<sup>4)</sup> Hammer=Berlag, Leibzig.

Luther begegnet diesem Einwand in unserer Schrift wie folgt:

(482) "Tun sie aber etwas Gutes, so wisse, daß es nicht aus Liebe, noch dir zugute geschieht, sondern weil sie Raum haben müssen, bei uns zu wohnen. Deshalb müssen sie aus Not [d. h. gezwungen] etwas tun, aber das Herz bleibt und ist, wie ich gesagt habe.

Sie leben bei uns zu Hause, unter unserm Schutz und Schirm, brauchen Land und Straßen, Markt und Gassen. Dabei sitzen die Fürssten und Oberkeiten, schnarchen und haben das Maul offen sch. h. sind gleichgültig. Sie lassen die Jüden aus ihrem offenen Beutel und Kasten nehmen, lassen sie stehlen und rauben, was sie wollen, das ist: sie lassen sich selbst und ihre Untertanen durch der Jüden Wucher schinden und aussaugen und mit ihrem eignen Geld sich zu Bettlern machen; denn die Jüden als im Elende sch. h. in der Fremdel sollten wahrlich und gewißlich nichts haben, — und was sie haben, das ist unser. Dagegen arbeiten sie nicht, verdienen uns nichts ab, auch schenken oder geben wir's ihnen nicht. Dennoch haben sie unser Geld und Gut und sind damit unser Herren in unserm eignen Lande. Wenn ein Dieb zehn Gülzben stiehlet, so muß er henken, raubet er auf der Straßen, so ist der Kopf verloren. Aber ein Jude, wenn er zehen Tonnen Geldes stiehlet und raubet durch seinen Wucher, so ist er sieber als Gott selbst.

(483) Und zum Wahrzeichen rühmen sie es getrost und stärken ihren Glauben und giftigen Groll, gegen uns und sprechen untereinsander: Halt seit, siehe, wie Gott mit uns ist und sein Volk auch in der Fremde nicht verläßt. Wir arbeiten nicht, haben gute, faule Lage; die versluchten Gosim müssen für uns arbeiten. Wir aber kriegen ihr Geld, damit sind wir ihre Herren, sie aber sind unsre Knechte.

Schreiben doch ihr Talmud und ihre Rabbinen: Stehlen und Rauben (wie sie durch Wucher tun) den Gojim sei ein Gottesdienst. Item das Töten sei nicht Sünde, so ein Jude einen Heiden tötet. Sondern so er einen Bruder in Israel tötet, das ist Sünde. Und so er einem Heiden den Eid nicht hält, ist nicht Sünde<sup>1</sup>).

Denn sie halten, sie können's nicht zu grob mit uns machen, noch sich an uns versündigen, weil sie der Welt Herren und wir ihre Knechte, ja ihr Vieh sind."

Auch diese Aussage Luthers beruht auf großer Sachkenntnis. Das zeigt uns ein Wort des jüdischen Philosophen Philo, der es deutlich aussspricht: "Einzig die Israeliten sind Menschen im wahren Sinne des Wortes." Philospricht damit das aus, was auch das Alte Testament lehrt: "Zu deinen Lätern alle in (!) hat Gott Lust gehabt, daß er sie

<sup>1)</sup> Ein modernisierter Auszug aus dem Talmud ist der Schulchan aruch, d. h. "Der gedeckte Tisch". In ihm finden wir die Aussagen Luthers in weistem Maße bestätigt. Der Schulchan aruch ist eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Bearbeitung und Sammlung des jüdischen talmudischen Rechtes, das auch heute noch in Geltung ist. Hier heißt es über den Eid: "Kann ein Jude, wenn er einen Prozeß [mit einem Richtjuden] nicht verlieren will, vor dem Eide nicht vorbeisommen, so darf er salsch schwören und in seinem Herzen den Schwur vernichten, indem er denkt, er könne nicht anders — — es ist Grundsaß, daß der Jude salsch schwören darf." (Sch. A. D. 329.)

liebte, und nach ihnen ist es ihr Same, den er allein unter allen Völkern auserwählt hat." (5. Mos. 10, 15.) Im rabbinischen Traktat Baba mezia heißt es in der gleichen Tonart: "Ihr, Israeliten, werdet Mensschen genannt, die Völker der Welt aber werden Vieh geheißen."

Dem fügt sich an eine Stelle aus Schem luchoth haberith: "Gott hat den Gosim nur darum menschliche Gestalt gegeben, damit die Juden sich nicht von Tieren bedienen lassen müssen." —

Luther aber ist anderer Meinung. Er sagt dazu:

(490) "Ein leiblicher Sauftall kann vor Gott ein königlicher Saal heißen gegen ihren Tempel um solcher großer, greulicher, ungeheurer Säue willen."

Und nun zieht er zum Vergleich sogenannte "heidnische" Völker heran und stellt sie den Juden gegenüber. Dabei gesteht er das zu, was man an maßgebenden kirchlichen Stellen der Vergangenheit nicht begriffen hatte: die Minderwertigkeit jüdischen Schristums für uns, nicht für die Juden.

"Unsere 'deutschen' Alttestamentler sind eben weit synagogischer als Paulus, von Luther oder gar dem Heiland selbst gar nicht zu reden. Der sich freuende Dritte ist das Judentum, nicht nur das politische, son= dern auch das religiöse. Es braucht selbst gar keinen Finger zu rühren, seine Geschäfte werden von Deutschen weit gründlicher besorgt, als es sie selbst besorgen könnte." (Niedlich, Jahwe oder Jesus?, S. 54.) Diese Worte weisen uns in echt lutherischem Geist die Richtung. Sie zeigen uns den Zustand einer gegenwärtigen Theologie in grellem Lichte. Wis= senschaft ist Selbstzweck geworden. Sie hat die Fühlung mit dem Volke verloren. Wer wundert sich über Kirchenentfremdung? Wer möchte von Fortschritt sich getrauen zu sprechen? Was Luther vor 400 Jahren bereits erkannte: erst heute tritt es wieder hervor und ringt nach Gestaltung. Nur eben mit dem Unterschied, daß heute die Lösung dieser Frage nicht von der Kirche in Angriff genommen wird. Wir wollen aber, daß das jüdische Privileg gebrochen wird, auch und erst recht auf relgiösem Gebiet. Und deshalb setzen wir an die Stelle des jüdischen Alten Testaments deutsches Geistesgut. Wir wissen, daß wir im Geiste Luthers handeln. Er sagt:

(490) "Wie gar viel ehrlicher schreiben und lehren die heidnischen Philosophen und auch die Poeten; nicht allein von Gottes Regiment und vom fünftigen Leben, sonderlich auch von zeitlichen Tugenden, da sie lehren, ein Mensch sei von Natur schuldig, dem andern zu dienen, auch den Feinden Glauben zu halten, und sonderlich in Nöten treu und hilfslich zu sein, wie Cicero und seinesgleichend lehren. Ia, ich halte, daß in drei Fabeln des Aesop, im halben Cato, in etlichen Komödien des Terenz mehr Weisheit und Lehre von guten Werken stehe, denn in aller Talmudisten und Rabbinen Bücher zusammen."

Deshalb empfiehlt Luther in der Vorrede zu seiner Schrift "Etliche Fabeln aus Esopo, verdeudscht, sampt einer schönen Vorrede von rechtem Nutz und Brauch desselben Buchs jedermann, wes Standes er auch ist, lustig und dienstlich zu lesen." (1530) — diese Fabeln zur Jugenderziehung zu verwenden. Er schreibt darin:

"Aus der Ursachen haben wir uns dies Buch vorgenommen zu fegen und ihm ein wenig besser Gestalt zu geben. Allermeist um der Jugend willen, daß sie solche feine Lehre und Warnung unter der lieblichen Gestalt der Fabeln . . . desto lieber serne und fester behalte."

Er gibt damit den gleichen Weg an, den auch wir in der Jugenderziehung mit Erfolg beschritten haben: An Stelle der alttestamentlichziüdischen Gaunergeschichten der Jugend einwandfreiere Dinge vorzussehen. Nur, daß wir eben nicht zu Erzeugnissen fremden Geistes, sons dern zu solchen deutschen Volkstums greisen. Luther war sich dabei das mals durchaus bewußt, mit dieser seiner Meinung etwas damaligem Denken Unerhörtes ausgesprochen zu haben. Um aber jedem Einwand gleich von vornherein entgegenzutreten, sährt er nun so fort:

(491) "Möchte jemand denken, ich rede zuviel: ich rede nicht zuviel, sondern viel zu wenig. Denn ich sehe ihre Schriften: Sie fluchen
uns Gojim und wünschen uns in ihren Schulen und Gebeten alles Unglück. Sie rauben uns unser Geld und Gut durch Wucher, und wo sie
können, beweisen sie uns alle böse Tücke, wollen hierin recht und wohl
getan, das ist Gott gedienet haben — und lehren solch's zu tun. Solches haben keine Heiden je getan, tut's auch niemand, denn der Teufel
selbst, oder die, die er besessen hat, wie er die Juden besessen hat.

(501) Und diese trübe Neige, stinkige Hefen, verdorrter Schaum, schimmlichte Grundsuppe und morastiger Sumpf von Judentum sollte mit ihrer Gerechtigkeit der ganzen Welt Reiche verdienen, da sie doch

nichts denn eine faule, stinkende, verworfene Neige sind?"

Chamberlain schreibt in seinen "Grundlagen des 19. Jahrhunsderts", 14. Aufl., Bd. 1, S. 360: "Es ergibt sich für uns die Berechtisgung und die Verpflichtung, den Juden als ein besonderes und zwar als ein fremdes Wesen in umserer Mitte zu erkennen. — — Ein einziger Jug genügt, um die gähnende Kluft, welche Seele von Seele scheidet, in sast erschreckender Weise dem Bewußtsein zu enthüllen: Die Erscheinung Christi ist für den Juden ohne Bedeutung. Während wir in Mohammeds Koran mindestens eine Ahnung von der Bedeutung Christi und eine tiese Ehrfurcht vor seiner Erscheinung sinden, nennt ein kultivierter, führender Jude des 19. Jahrhunderts Christus, die "Neugeburt mit der Totenmaske"."

Den Haß gegen Jesus bezeichnet Laible') als den "nationalsten

Zug des Judentums".

Noch heute darf kein gläubiger Jude den Namen Christischtich oder mündlich aussprechen.

<sup>1)</sup> Laible: Jesus im Talmud, 1891.

Etwas Aehnliches muß auch Luther schon bekannt gewesen sein.

Es heißt nämlich weiter in unserer Schrift:

(514) "Wenn nun ein Christ höret, daß sie Jesus sprechen, wie sich's muß zuweilen begeben, weil sie mit uns reden müssen, so meinet ein Christ, sie nennen [tatsächlich] den Namen Jesus. Sie aber meinen die Zahlbuchstaben Jesu [1767] das ist die Dreihundertsechzehn=Zahl und das Lästerwort Varit."

Den Kommentar zu dieser uns etwas unverständlichen Stelle gibt Luther selbst in seiner Schrift "Der gantz jüdisch Glaub": "Wenn die Jüden Issum am aller ehrlichsten und höchsten nennen, was sie etwa um der Christen willen tun müssen, so heißen sie ihn Issau. — Es ist aber Issau . . . im hebräischen die Zahl 316. Sodann haben sie ein Wort, heißt varit"), auf deutsch "und eitel", und sie wollen damit zu versstehen geben, daß, wo Issau nur genannt wird, nichts denn Eitelkeit, Nichtigkeit und Torheit verstanden werde."

Die Schrift "Bon den Jüden und ihren Lügen" fährt aber so fort: "Und wenn sie also Jesu haben gesagt, speien sie dreimal auf die Erden . . . Darnach heißen sie ihn ein Hurenkind und seine Mutter Maria Hure . . . Und wer weiß, was sie mehr unter sich haben, davon wir nichts wissen. Man siehet wohl, daß sie der Leusel treibet zu aller=

lei Lügen und Lästerung.

(519) Darnach belehren sie Gott und schreiben ihm vor die Weise, wie er sie solle erlösen. Denn Gott ist bei den Jüden, den hochgelehrsten heiligen, ein schlechter Schuster, der nichts denn einen linken Leisten hat, Schuhe zu machen. Nämlich also: Er solle uns Heiden durch ihren Messias alle totschlagen und vertilgen, damit sie aller Welt Land, Güter und Herrschaft kriegten. Und hin gehen die Wetter über uns mit Fluschen, Lästern, Speien, daß es nicht zu sagen ist. Sie wünschen uns, daß Schwert und Kriege, Angst und alles Unglück über uns versluchten Gosim komme. Solch Fluchen treiben sie alle Sonnabend öffentlich in ihren Schulen und täglich in ihren Häusern. Sie sehren, treiben und gewöhnen ihre Kinder dazu von Jugend auf, daß sie ja sollen bittere, giftige und böse Feinde der Christen bleiben.

(520) Dazu wissen wir noch heutigen Tages nicht, welcher Teufel sie her in unser Land gebracht hat. Wir haben sie nicht geholt. Zudem hält sie noch jetzt niemand, Land und Straßen stehen ihnen offen; mögen sie ziehen in ihr Land, wenn sie wollen. Wir wollen gern Geschenk dazugeben, daß wir sie loswürden, denn sie sind uns eine schwere Last, wie eine Plage, Pestilenz und eitel Unglück in unserm Lande... Sie halten uns Christen in unserm eignen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten im nassen Schweiß. Sie sitzen dieweil hinter dem Ofen, sauslenzen und braten Birnen, fressen, sausen, leben sanst und wohl von unserm erarbeiteten Gut. Sie haben uns und unsre Güter gefangen

<sup>1)</sup> 1 = 10, 20 = 300, 3 = 6.

וַריק (י

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders: 5. Mos. 7,16,24; Jesaja 60,21; 61,5 u. 6; 5. Mos. 23,20 u. 21.

durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, daß wir arbeiten und sie faule Junker sein lassen von dem unsern und in dem unsern. Sie sind also unsere Herren und wir ihre Knechte mit unserm eigenen Gut... Sollte der Teusel hier nicht lachen und tanzen, wenn er solch sein Paradies bei uns Christen haben kann? Daß er durch die Jüden, seine Heiligen, das unsre frißt und uns zu Lohn Waul und Nase volltut, spottet und flucht Gott und den Menschen dazu?

(521) Sie hätten zu Jerusalem unter David und Salomo nicht solche guten Tage können haben in ihrem eignen Gut, wie sie jetzt haben in unserm Gut, das sie täglich stehlen und rauben . . . .

Was wollen wir Christen nun tun mit diesem verworfenen, verz dammten Volk der Jüden? Zu ertragen ist es uns nicht, daß sie bei uns sind und wir solch Lügen, Lästern und Fluchen von ihnen wissen. Wir können das unlöschbare Feuer göttlichen Zornes nicht löschen noch die Juden bekehren. Ich will meinen treuen Kat geben:

(523) **Erstlich**, daß man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und, was nicht verbrennen will, mit Erde überhäuse und besschütte, sodaß kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewigslich. Denn, was wir bisher aus Unwissenheit geduldet, das wird uns Gott verzeihen. Nun wir es aber wissen und sollten troßdem frei vor unsern Aasen ein solch Haus schüßen und schirmen, darin sie Christum und uns belügen . . . . das wäre ebensoviel, als täten wir es selbst und viel ärger.

Zum andern: Daß man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben eben dasselbige darinnen, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder einen Stall tun, wie die Zigeuner, auf daß sie wissen, sie seien nicht Herren in unserm Lande.

Zum driften: Daß man ihnen nehmen soll alle ihre Betbüchlein und Talmudisten, darin solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung geslernt wird.

Zum vierten: Daß man ihren Rabbinen bei Leib und Leben versbiete, hinfort zu lehren. Denn solch Amt haben sie mit allem Recht verstoren . . . .

(524) Zum fünften: Daß man den Jüden das Geleit und Straße ganz und gar entziehe, denn sie haben nichts auf dem Lande zu suchen . . sie sollen daheim bleiben.

Jum sechsten: Daß man ihnen den Wucher verbiete und nehme ihnen alle Barschaft und Kleinode an Silber und Gold und lege es beisseite, um es zu verwahren. Und ist dies die Ursache: alles, was sie haben, das haben sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst keine andere Nahrung haben.

(525) Zum siebenten: Daß man den jungen starken Jüden und Jüdinnen in die Hand gebe Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel — und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße ihrer Nasen. Denn es taugt nicht, daß sie uns verfluchte Gojim wollen lassen im Schweiße unseres Angesichts arbeiten und sie, die heiligen Leute, wolls

ten das Erworbene hinter dem Ofen mit faulen Tagen fressen und pom=

pen, verzehren.

(526) Besorgen wir uns aber, daß sie uns möchten . . . Schaden tun, wenn sie uns dienen oder für uns arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, daß solch edle Herren der Welt, keiner Arbeit gewohnt, gar ungern sich so demütigen würden unter die versluchten Gojim, — so lasset uns bleiben bei der Klugheit der andern Nationen als Frankreich, Hispanien, Böhmen und mit ihnen abrechnen, was sie uns abgewuchert haben. Und darnach gütlich geteilet, sie aber immer zum Lande ausgetrieben. Denn Gottes Jorn ist so groß über sie, daß sie durch sanste Barmherzigkeit nur ärger und ärger, durch Schärse aber wenig besser werden. Darum: immer weg mit ihnen.

Ich höre sagen, daß die Jüden große Summen Geldes geben und damit den Herrschaften [der Regierung] nüße sind. Ia, wovon geben sie es? Nicht von dem ihren, sondern von der Herrschaft und Untertanen Gütern, welche sie zuvor durch Wucher stehlen und rauben. Sollten die heillosen Jüden sich deshalb nicht in die Faust lachen, daß wir uns so schändlich äffen und narren lassen und unser Geld geben . . . daß sie reich werden von unserm Schweiß und Blut, wir aber arm und von ihnen ausgesogen werden? — Wenn das recht ist, daß ein Knecht, ja ein Gast möge seinem Herrn oder Wirt jährlich zehn Gulden geben und dafür tausend stehlen, so ist der Knecht und Gast leicht und bald reich, der Herr und Wirt in Kürze ein Bettler geworden.

(527) In Summa, lieben Fürsten und Herren, so Jüden unter sich haben, ist euch solcher mein Kat nicht genehm, so trefft einen bessern, daß ihr und wir alle der unleidlichen, teuflischen Last der Jüden entsladen werden und wir nicht vor Gott schuldig und teilhaftig werden alle der Lügen, des Lästerns, Speiens, Fluchens, so die kasenden Jüden wider die Person unseres Herrn Jesu Christi, seiner lieben Mutter, aller Christen, aller Obrigkeit und uns selber, so sie frei und mutwillig treiben, keinen Schutz noch Schirm . . . noch Gemeinschaft sie haben lassen . . .

Und euch, meine lieben Herren und Freunde, so Pfarrherren und Prediger sind, will ich ganz treulich eures Umtes hiermit erinnert haben, daß auch ihr eure Pfarrleute warnet vor ihrem ewigen Schaden, wie ihr wohl zu tun wisset nämlich, daß sie sich vor den Jüden hüten

und sie meiden, wo sie können . . .

Denn ob sie nicht glauben wie wir, da können wir nichts dafür und es ist niemand zum Glauben zu zwingen. Das aber ist doch zu meiden, daß wir sie nicht stärken in ihrem mutwilligen Lügen, Lästern, Fluchen und Schänden.

(528) Ein solch heillos, durchböset, durchgiftet, durchteufelt Ding ist's um diese Jüden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und

alles Unglück gewesen sind und noch sind.

(529) Denke doch, wie kommen wir armen Christen dazu, daß wir solch faules, müßiges Volk, solch unnühres, böses, schändliches Volk, solche lästerlichen Feinde Gottes umsonst sollen nähren und reich machen?

Wenn ihr Pfarrherren und Prediger solch treuliches Warnen habt ausgerichtet, und es will weder Herr noch Untertan auf euch hören, so laßt uns den Staub von den Schuhen schütteln und sagen: wir sind unsschuldig an eurem Blut.

Denn ich sehe wohl und habe es oft erfahren, wie gar barmherzig die verkehrte Welt ist dort, wo sie besser sollte scharf sein und wiedersum scharf, ist, wo sie sollte barmherzig sein. Also werden sie vielleicht jett auch barmherzig sein wollen über die Jüden, die blutdürstigen Feinde unseres christlichen und menschlichen Namens...

(530) Was wollen wir armen Prediger indes tun?

Erstlich wollen wir glauben, daß unser Herr Jesus Christus wahrs haftig sei, der von solchen Jüden ein solch Urteil spricht: Ihr seid Schlansen und Ottergezücht und Teufelskinder.

Das ist's, das ich droben gesagt habe, daß ein Christ nächst dem Teusel keinen gistigeren, bittereren Feind habe denn einen Jüden. Demnach soll und muß es uns Christen kein Scherz, sondern großer Ernst sein, hiergegen Rat zu suchen und unsre Seelen von den Jüden, das ist vom Teusel und ewigen Tode, zu erretten."

#### Schlußwort.

Die Stellung Luthers zu den Juden läßt sich nach unserer Schrift unschwer erkennen. Es ist die Stellung, wie sie jeder artreine nichtjüdische Mensch natürlicherweise einnehmen muß.

Und wenn sich in unseren Tagen das Rassebewußtsein wieder mächtig regt, so wollen wir uns dessen klar bewußt sein, daß man nirgends den Juden deshalb ablehnt, weil er ein Jude ist, sondern daß diese Ablehnung eine rassisch gegeben und bedingte Naturnotwendigkeit ist. Es ist daher eine ungeheure Rurzsichtigkeit, wenn man in den Kreissen des strengen Kirchenchristentums von einer Vergözung der Kasse zu sprechen sich bemüßigt sühlt. Nicht eine Vergözung der Kasse liegt vor, sondern ganz einsach die Auswirkung eines Naturgesetzs. Der Gesetzeber aber ist Gott. Sein Wille, so glauben wir, hat auch die Kassenunterschiede gesetzt. Unser aber ist die Pflicht, uns auch hier diesem seinem Willen zu beugen, indem wir sene Rassenunterschiede anerkennen und entsprechend handeln.

## Schrifttum für eine Deutsche Kirche.

| Das erfte germanische Christentum von E. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Was ift Deutschchriftentum? von W. R. Gerstenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Germanenglaube im frühdeutschen Christentum von Ernst Bublig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Deutsche Lebensreligion von Schulrat Cehak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Deutsche Gottesmenschen von Pf. Falck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Fichtes Deutscher Glaube von Maria Grunewald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Edda und Christentum von Maria Grunewald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Handreichungen für den Unterricht von Aurd Niedlich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •         |
| Sterntaler, Rotkäppchen, Dornröschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Die Jugendgeschichte vom Heiland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·<br>, ,( |
| Luther (für das erste Schuljahr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · .`      |
| Beethoven, Ceufe, Bach (3. und 4. Schuljahr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (         |
| Jakob Böhme, Beftalozzi (5. und 6. Schuljahr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Seilige Bunder ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . (       |
| Beitere Handreichungen für den Religionsunterricht erscheinen demnächst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Bie hie Bihel entitend non Riemen Wold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Wie die Bibel entstand von Pfarrer Falck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>Lus des deutschen Geistes Schatzkammer</b> von Pfarrer Falck.<br>Religiöse Betrachtungen über deutsche Mörchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Religiöse Betrachtungen über deutsche Märchen Ohne Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Bekenntnisglaube und deutscher Glaube von Prof. Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         |
| Mandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Nordisch-arische Wirklichkeitsreligion von Prof. Hermann Mandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Nordischsdeutsches Seelentum von Prof. Hermann Mandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | é         |
| Flugblätter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Die Deutsche Kirche kommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Kämpft für eine artgemäße Gottschau Eurer Kinder Diese Flug=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Bas wir wollen! blätter gegen<br>Bas lehrt die "Deutsche Kirche?" Bostgeld=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Bas lehrt die "Dentsche Kirche?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| lationalsozialismus und "Die Deutsche Rirche".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| San Mathewa has the Colombian bout and the Co |           |
| der Mythus des 20. Jahrhunderts von A. Rosenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6         |
| In die Dunkelmänner unserer Zeit von A. Rosenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         |
| die nordische Seele von L. F. Clauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |
| eldischer Glaube von D. Klagges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| aien heraus im Kampf gegen das Alte Testament! Von Joh. Rund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |
| 15 Etck. 0,65; 25 Stck. 1,15; 100 Stck. 4.— NM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Nänner und Mächte der Reformation, eine artgemäße Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| ichichtsbetrachtung von Günther Niemack, ohne Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C         |
| 5 Sick. 1,15; 25 Sick. 4,25; 100 Sick. 20.— RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| urze Glaubenslehre für den Konfirmandenunterricht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Hauptpaftor Andersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         |

### Schrifttum für eine Deutsche Kirche.

| Gott in Waffen von Bernhard Rummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,—                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolk unterm Rreuz von Bernhard Rummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,—                                                                                                                |
| Reaktion ober beutscher Fortidritt in ber Geschichtswiffenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| von Bernhard Rummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,50                                                                                                               |
| Germanenkunde und Rulturkampf von Bernhard Rummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.50                                                                                                               |
| Nordisches Lebensgefühl von Bernhard Kummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50                                                                                                               |
| Der Beiland von Kurd Niedlich. Eine beutsche Jesustragodie. 1. Teil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
| Um die Heimat. Schicksal in vier Aufzügen. (Die Jugend des Heilands.) 132 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,                                                                                                                 |
| 4. Teil: Um die Treue. Schicksal in fünf Aufzügen. (Der Todes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>-</del> ,                                                                                                     |
| weg des Heilands.) 208 Seiten Geh. 2.92, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.60                                                                                                               |
| Das Mythenbuch von Rurd Riedlich. Die germanische Mythen- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| Märchenwelt als Quelle beutscher Weltanschauung. Geh. 2.96, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.78                                                                                                               |
| Friedericus reg von Kurd Miedlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50                                                                                                               |
| Das Märchenbuch von Kurd Niedlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.—                                                                                                                |
| Abel von Karl Boesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.—                                                                                                                |
| Der deutsche Heiland von Hauptpastor Andersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.—                                                                                                                |
| Predigten aus ber deutschen Kunft (Kunstmappe) von Kurd Niedlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.50                                                                                                               |
| Lehrplan und Stoffverteilung für die Grundschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.70                                                                                                               |
| Lehrpian für Volkse, Mittels und höhere Schulen 0.25, Sprüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.30                                                                                                               |
| und Lieder zum Lehrplan 0.25, bei Voreinsendung des Betrages, sonst je Beutsche Religion von Kurd Niedlich. 29 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.54                                                                                                               |
| Jahme ober Jefus? Die Quelle unserer Entartung. Von Rurb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.03                                                                                                               |
| Niedlich. 87 Geiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.25                                                                                                               |
| Deutscher Beimatichus von Rurd Riedlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.50                                                                                                               |
| Der Kampf um das Alte Teftament von Pf. Schenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.20                                                                                                               |
| Die Religion ber alten Dentichen von E. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.60                                                                                                               |
| was assessing and expense manusimina one of the second in the second in the second in the second in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V.UV                                                                                                               |
| Die Seimatkirche Brandenburg von E. Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.80                                                                                                               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
| Die Heimathirche Brandenburg von E. Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.80                                                                                                               |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.80<br>0,90                                                                                                       |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.80<br>0,90<br>0.10                                                                                               |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20                                                                                       |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40                                                                               |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt  Vie Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20                                                                       |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Rammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Ausl. von B. Kummer br. 8.—, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40                                                               |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Ausl. von B. Kummer br. 8.—, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50                                                       |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Askan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Askan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Askan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50                                               |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Kurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt  Kleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Unst. von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br.  Germanische Weltanschauung von B. Kummer  Urtgemäße Religion von W. Erbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1.—                                        |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br.  Germanische Weltanschauung von B. Kummer  Urtgemäße Religion von W. Erbt  Deutscher Glaube im Dritten Reich W. R. Gerstenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1.—<br>1,20<br>1,80<br>1,40                |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt Rleine Rirchengeschichte von Uskan Schmitt Rurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt Rritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb. Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Kummer br. 8.—, geb. Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br. Germanische Weltanschauung von B. Kummer Artgemäße Religion von W. Erbt Deutscher Glaube im Oritten Reich W. R. Gerstenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1.—<br>1,20<br>1,80<br>1,40<br>2,—         |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt Rleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt Kurze Resormationsgeschichte von Uskan Schmitt Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb. Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Kummer br. 8.—, geb. Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br. Germanische Weltanschauung von B. Kummer Urtgemäße Religion von W. Erbt Deutscher Glaube im Dritten Reich W. A. Gerstenhauer Gott in Wassen von B. Kummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1.—<br>1,20<br>1,80<br>1,40                |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Askan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Askan Schmitt  Rritische Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Askan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Rammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Rummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Rummer br.  Germanische Weltanschauung von B. Rummer  Artgemäße Religion von W. Erbt  Deutscher Glaube im Dritten Reich W. A. Gerstenhauer  Gott in Wassen von B. Rummer  Der salsche Gott von Theodor Fritsch  Luther: Bon den Jüden und ihren Lügen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1.—<br>1,20<br>1,80<br>1,40<br>2,—         |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Kurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Askan Schmitt  Kleine Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Kurze Resormationsgeschichte von Askan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Askan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Ausl. von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br.  Germanische Weltanschauung von B. Kummer  Artgemäße Religion von W. Erbt  Deutscher Glaube im Dritten Reich W. A. Gerstenhauer  Gott in Wassen von B. Kammer  Der salsche Gott von Theodor Fritsch  Luther: Von den Jüden und ihren Lügen.  Die Deutsche Schule und das Alte Testament von Joh. Kung. 2. Ausl.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1,—<br>1,20<br>1,80<br>1,40<br>2,—<br>3,50 |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Askan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Kurze Reformationsgeschichte von Askan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Askan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br. 6.  Germanische Weltanschauung von B. Kummer  Urtgemäße Religion von W. Erbt  Deutscher Glaube im Dritten Reich W. R. Gerstenhauer  Gott in Wassen von B. Kummer  Der salsche Gott von Theodor Frisch  Luther: Von den Jüden und ihren Lügen.  Die Deutsche Schule und das Alte Testament von Joh. Kunz. 2. Aust.  Die vier Hauptstücke einer deutschen Jesuskirche von Kurd Niel  Die steckengebliebene Resormation von Askan Schmitt.                                                                                                   | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1,—<br>1,20<br>1,80<br>1,40<br>2,—<br>3,50 |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Uskan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kurze Reformationsgeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Uskan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Uskan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br.  Germanische Weltanschauung von B. Kummer  Urtgemäße Religion von W. Erbt  Deutscher Glaube im Dritten Reich W. R. Gerstenhauer  Gott in Wassen von B. Kummer  Der salsche Gott von Theodor Fritsch  Luther: Von den Jüden und ihren Lügen.  Die Deutsche Schule und das Alte Testament von Joh. Kunz. 2. Aust.  Die vier Hauptstücke einer deutschen Jesuskirche von Kurd Niel  Die steckengebliebene Resormation von Uskan Schmitt.  Lagarde, ein deutscher Prophet von Mielsch. | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1,<br>1,20<br>1,80<br>1,40<br>2,<br>3,50   |
| Die Heimatkirche Brandenburg von E. Weber  Deutsche als Sendboten Gottes von Rurt Mielsch  Moses, Luther und wir von Askan Schmitt  Rleine Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Kurze Reformationsgeschichte von Askan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Kritische Kirchengeschichte von Askan Schmitt  Wie sie vielleicht sprachen von Askan Schmitt  Die Fälschung der deutschen Geschichte von W. Kammeier geb.  Midgards Untergang, 2. Aust. von B. Kummer br. 8.—, geb.  Mission als Sittenwechsel von B. Kummer br. 6.  Germanische Weltanschauung von B. Kummer  Urtgemäße Religion von W. Erbt  Deutscher Glaube im Dritten Reich W. R. Gerstenhauer  Gott in Wassen von B. Kummer  Der salsche Gott von Theodor Frisch  Luther: Von den Jüden und ihren Lügen.  Die Deutsche Schule und das Alte Testament von Joh. Kunz. 2. Aust.  Die vier Hauptstücke einer deutschen Jesuskirche von Kurd Niel  Die steckengebliebene Resormation von Askan Schmitt.                                                                                                   | 0.80<br>0,90<br>0.10<br>0.20<br>0.40<br>1.20<br>0.40<br>6.50<br>9.50<br>1,<br>1,20<br>1,80<br>1,40<br>2,<br>3,50   |